# DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 7. Kwietnia 1821. Roku.

Nro 759.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Rządzący Senat zważywszy, iż fundusze Szpitalów Parafialnych w Okręgu, są tak małe, iż na nayoszczędnieysze utrzymowanie Kalek i Starców ubogich w tych Instytutach przytułku szukaiących nie wystarczaią, i powodowany przedstawieniami w tey mierze do siebie uczynionemi Uchwałą swą z dnia z. Czerwca r. z. do L. 1776. zapadłą rozporządził, aby dla pomnożenia funduszów na utrzymowanie tychże Ubogich, zaprowadzone były po wszystkich Kościołach Parafialnych w Okręgu Puszki na Jałmużnę z napisem, dla Ubogich Parafii mieyscowey, któremi bezposzrednio zawiadywać maią Plebani, Kol-

lato-

latorowie, Prowizorowie Szpitalów i dwóch Włościan z każdey Parafii wziętych.— Zwierzchnie zaś Woytowie Gminni.— Przywodząc Wydział S. W. do skutku powyższą Rgo Senatu Uoliwałę; zaleca Woytóm Gminnym Okręgowym, aby niebawnie używszy temczasowie na to funduszu Pokładnego, w razie, gdyby fundusze Szpitalne, lub Puszki gotowe, nie znaydowały się—rzeczone puszki po wszystkich Kościołach Parafialnych zaprowadzili, podwóch Włościan, z każdey Parafii do zawiadywania niemi wspólnego, z Plebanem, Kollatorem i Prowizorem wybrali, i czuwali nad tym, aby dwoma Pieczątkami przynaymniey opatrzonemi były i otwieranemi co Kwartwał, w obecności Osób do zawiadywania Niemi wyznaczonych, w których to Epokach zebrane pieniądze w równey proporcyi, pomiędzy Ubogich w Szpitala parafialnym zostaiących, przez też same Osoby rozdzielonemi bydź maią.—

Kraków dnia 1. Marca 1821. r.

Hoszowski.

Darowski Referendarz Senatu.

Nro 1013. Dz. Gł. Sen.

2 W. S. W.

## Senat Rządzący etc.

Maiąc sobie Rapportem Wóyta Gminy 10. Miasta Krakowa z dnia 13. Marca r. b. Nr. 187. złożone Akta znania w braku Metryk urodzenia Starozakonnych maiących zamiar zawrzes Małżeńskie związki iako to: 1. Staroz: Izraela Oyssyk z Starozakonną Kreindla Rizel .--

2. Staroz: Lazar Zelik Krengel z Hana Małka Ha bstad .-

3. Staroz: Fiszel Hornbein z Cyprą Arcy Tysselbys.

Wzywa ninieyszym Urzędników Stanu Cywilnego Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu, ażeby w Księgach Metryk Starozakonnych śledzili, a w razie wynalezienia o tem Senatowi w przyzwoitym czasie donieść nieomieszkali.—

Kraków dnia 31. Marca 1821. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 954.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

Z mocy Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 27. m. z. Nr. 1081. zapadłey podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 25. Kwietnia r. b. w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych o godzinie 10. ranney odbywać się będzie Licytacya publiczna Dzierżawy Folwarku Daywór z Gruntami do tegoż należacemi, Cegielnią, Piecem Wapiennym i Zabudowaniami wszelkiemi na lat trzy, poczynając od 1. Czerwca 1821. do dnia ostatniego Maja 1824. r. a to od ceny pierwszego wywołania rocznie w kwocie Złpol. 4000. dotąd opłacaney.— Mający chęć licytowania zaopatrzeni w vadium dziesiątą część kwoty zwyż wymienioney czyniące w terminie i mieyscu oznaczonym stawić

się zechcą o innych zaś warunkach przed Licytacyą w Biórze Wydziału żądaiącym każdego czasu wiadomość udzieloną zostanie.—

Kraków dnia 3. Kwietnia 1821. r.

X. Bystrzonowski.

Gadomski S. W.

Nro 953.

### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dobr Narodowyych etc.

Z mocy Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 27. Marca r. b. Nr. 1080. zapadłey podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 26. Kwietnia r. b. w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych o godzinie 10. ranney odbywać się będzie Licytacya Dzierżawy Dochodu Przewozowego na Wiśle pod Zamkiem Krakowskim na lat trzy poczynając od dnia 1. Czerwca 1821. r. aż do dnia ostatniego Maja 1824. a to od ceny roczney pierwszego wywołania Złpol. 900.— Chęć licytowania mający zaopatrzeni w vadium dziesiątą część kwoty zwyż wymienioney czyniące w terminie i mieyscu oznaczonem stawić się zechcą.— O innych zaś warunkach przed Licytacyą w Biórze Wydziału żądaiącym każdego czasu wiadomość udzieloną zostanie.

Kraków dnia 4. Kwietnia 1821 r.

X. Bystrzonou ski.

Gadomski S. W.